## N= 56. Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag, ben 6. Marg 1832.

Angekommene Frembe vom 3. Marz 1832.
hr. Justigrath Wittwer aus Tarnowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. KreisSteuereinnehmer Peschel aus Kosten, Hr. Pachter v. Urbanowski aus Targowa
görka, Hr. Gutsbes. v. Binkowski aus Smussewo, Hr. Gutsbes. v. Niegolewski
aus Mtedasko, I. in No. 351 Breslauerstraße; Hr. Gutsbes. Sieraszewski aus
kubin, Hr. Borzenski und Hr. Bogucki, Gutsbes. aus Bombolin, Hr. PartikusierCichowicz aus Turza, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Graf Grabowski aus
Grylewo, Hr. Pachter Wzgrowiecki aus Goranin, I. in No. 391 Gerberstraße;
Hr. Ussessenski und Hr. Kaufmann Lewandowski aus Samter, I. in No.
384 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Heisler aus Glogan, I. in No. 26 Wallischei;
Hr. Sekretair v. Zelin aus Königsberg, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Oberamtmann
Geldner aus Reichen, Frau Schiller aus Lisso, I. in No. 118 Breitestraße.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 12. zum 13. December 1831 find burch zwei Grenzbeamten bei der Siekorczoner Mulle, Oftrzeszower Kreises, 28 Stud muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen worden.

Da die Einbringer diefer Schweine entsprungen und unbekannt geblieben, so sind diese Schweine nach vorhergegangener Reinigung, Abschäftung und Bekanntmachung des Licitations-Termins, am 13. December 1831 von dem Konigl. Reben 2011: Amt I. in Grabow für 97 Rtbl. 9 fer. öffentlich berkauft worden.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 12-13. Grudnia 1831. r. zostały przez dwóch officialistów pogranicznych, w bliskości młyna Siekierczyn, Powiatu Ostrzeszowskiego, 28 sztuk wieprzy, które zapewne z Polski przemycone były, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzednim oczyszczeniu, otaxowaniu ich,
i obwieszczeniu terminu licytacyjnego w dniu 13. Grudnia 1831. przez
Królewski Przykomorek Celny I.
w Grabowie za 97 tal. 9 sgr. publicznie sprzedane.

In Folge ber Vorschrift bes J. 180. Iit. 51. Thl. 1. ber Gerichtsordnung werden die unbekannten Eigenthümer zur Vegrindung ihrer Unsprüche auf den Versteigerungs-Erlbs, aufgefordert, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Konigl. Haupt-Zollamte Podzameze zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Erlbses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen ben 24. Januar 1832.

Geheimer Ober = Finang = Rath und Peos vingial. Steuer-Director.

(gez.) Loffler.

Bekanntmachung. Es soll bas, in der Areisstadt Bomst unter der No. 36 gelegene, den Schuhmacher Johann Friedrich Delicaschen Erben gehörige, 583 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör und 3 Garten, im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 18 ten Mai c. anstehenden Termine, der persemtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 19. Januar 1832. Ronigl, Preug. LanbgerichtWskutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowey, wzywa się zatem nieznaiomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy, aby w przeciągu śch tygodni od dnia w którym ninieysze obwieszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzie Celnym w Podzamczu się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań d. 24. Stycznia 1832. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. Loeffler.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowem Babimoście pod liczbą 36. leżące, sukcessorom szewca Jana Fryderyka Delica należące, z przyległościami i 3 ogrodami, sądownie na 583 tal. ocenione, będzie drogą koniecznéy subhastacyi w terminie na dzień 18. Maia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbastationspatent. Im Auf= trage bes Ronigl. Landgerichts ju Dofen wird aus Gubhaftation bes, ben Joseph und Magbalena Gitnerichen Cheleuten gehörige, zu Kieleanner Sauland unter Do. 18 gelegene, aus einer halben Sufe fulmischen Maages Ucker und Biese, nebft einem Mohngebaube und einer Bie= gelscheune bestehende, und auf 523 Rtl. gerichtlich abgeschätte Grundstück, ein peremtorischer Bietungstermin auf ben 12. April c. Bormittage um 9 Uhr an unferer Gerichteftelle anberaumt, gu welchem Raufluftige mit bem Bemerken borgelaben werben, baf fie im Termine eine baare Caution von 50 Athl. Deponiren muffen.

Schrimm ben 24. Januar 1832.

Ronigl. Prenf. Friebenegericht.

Dublikandum. Zum Verkauf bes Mobiliar = Nachlasses bes verstorbenen Provisors Heinrich Feverherrn, bestehend aus Uhren, Silber, Leinenzeug, Kleistungsstücken, einer Britschke und Gesschirr, an ben Meistbietenden, ist ein Termin hieselbst auf ben 20. Marz c. Vormittags um 9 Uhr anberaumt worsben, zu welchem Kauslustige vorgeladen werden.

Roften ben 25. Februar 1832. Rbuigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma być w terminie peremtorycznym dnia 12. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu Sadu naszego, gospodarstwo rólnicze małżonkom Józefowi i Magdalenie Eitnerom należące, w Kielczynskich Holendrach pod No. 18. położone, z pół huby gruntu miary chełmińskiey wraz budynkami mieszkalnemi i cegielnia składające się, a na 523 tal. sadownie osenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, na który termin ninieyszém ochote kupna maiących z tém nadmienieniem zapraszamy, iż każdy maiący chęć kupienia w terminie 50 tal. w gotowiźnie kaucyi złożyć powinien będzie. Szrem dnia 24. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży pozostałości ruchomey zmarlego Heinricha Feyerherm prowizora, składaiącey się z zegarów, srebra, bielizny, garderoby, bryczki i szorów, wyznaczony iest termin w mieyscu na dzień 20. Marca r. b. zrana ogodzinie 9., na który ochotę do kupna maiący minieyszem się wzywaią.

Kościań dnia 25. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. mann louis Lewn zu Wollfiein und bef- kupiec w Wolsztynie i zareczona iego fen verlobte Braut Adelheid, Tochter bes hiefigen Kaufmannis Schmene David Dann, haben in dem bor Gingehung ber Che unterm 22. Diefes Monate por uns errichteten Chevertrage Die Gemeinschaft ber Guter und bee Erwerbes fur bie Dauer ihrer funftigen Che ausgeschloffen. Dies wird gur offentlichen Kenntnif ge= bracht.

Roffen ben 26. Februar 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der, bes Straffen= raubs angeschuldigte Joseph Sabzit ift in ber Nacht vom 23. jum 24. Februar c. aus bem biefigen Gefangniffe gewalt= famer Beife ausgebrochen.

Da an der Wiederhabhaftwerdung die= fes gefährlichen Berbrechers gelegen ift, fo werden biermit alle refp. Militair= und CivilaBehorden erjucht, auf benfel= ben genau vigiliren , ihn im Betretunge= falle arretiren und unter ficherm Geleite anbero transportiren zu laffen.

Signelement.

- 1) Kamilienname, hadzit;
- 2) Borname, Joseph;
- 3) Geburteort, Rierzno;
- 4) Aufenthaltsort, Rierzno;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Alter, 34 Sahr alt:
- 7) Große, 5 301;
- 8) Saare, buntelblond;
- 9) Stirn, halbbebedt;

Bekanntmachung. Der Raufs Obwieszczenie. Ludwik Lewy Adelheid, córka kupca tuteyszego Schmeye David Dann, wylączyli pomiędzy sobą przed wniściem w śluby malżeńskie układem z dnia 22. m. b. wspólność maiątku i dorobku na czas ich małżeństwa przyszlego, co ninieyszém do publicznéy podsie sie wiadomości.

Kościań dnia 26. Lutego 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gonczy. Jozef Hadzik, którz o rabunek na publiczney drodze posądzonym był, w nocy z dnia 23. na 24. Lutego r. b. z tuteyszego więzienia gwaltownym sposobem się wylamal. Gdy na schwytaniu tego szkodliwego zbrodniarza wiele zależy, przeto wzywaia się wszystkie resp. Woyskowe i Cywilne władze, aby na niego ściśle czuwać, a w razie spotkania go, aresztować i nam pod ścisłą strażą przytransportować kazali.

Rysopis. Nazwisko, Hadzik; Imie, Jozef: Mieysce urodzenia, Kierzno: Mieysce pomieszkania, dito: Religia, katolik; Wieku, 34 lat; Wrzostu, 5 cali; Włosów, blond; Czolo, pul okryte;

10) Augenbraunen, bunfelblond;

11) Augen, schwarz;

12) Nose, start;

13) Mund, aufgeworfene Lippen;

14) Bart, rothen Schnurrbart;

15) Zahne, gut;

16) Kinn, rund;

17) Gesichtsbilbung, oval;

18) Gefichtsfarbe, gefund;

19) Geffalt, fart;

20) Sprache, polnisch.

Beffeibung.

1) Ein blautuchener Mantel,

2) ein grautuchuer Mantel,

3) ein blautuchner Rock,

4) eine blautuchne Wefte,

5) ein Paar blautuchene Spofen,

6) geflicte Bauerftiefeln.

Rempen ben 24. Februar 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der in ber biefigen Frohnfeste eingesessenen Dieb Roman Stuppnickt hat Gelegenheit gefunden, nachs bem er heute früh auf die Apartements gegangen war, durch folche zu entkommen, indem in der Nacht durch irgend wen das Schoß von der am Kanale nach der Wassermühle zu führenden eisernen Thure, von außen durch einen Nachsschlässel gedfinet worden ist.

Da an ber habhaftwerdung biefes Flüchtlings viel gelegen ift, fo werden alle resp. Milltair= und Civil-Obrigkeiten erfucht, auf benselben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle

Powieki, blord;
Oczy, czarne;
Nos, wielki;
Usta, odwróconemi wargami;
Broda, czerwone wąsv;
Zęby, dobre;
Podbrodek, okragły;
Twarz, podługowata;
Cera, zdrowa;
Postać, mocna;
Mowa, polska.

U b i o r. Sukienno-granatowy płaszcz;

- szaraczkowy dito.

granatowy surdut;

kamizelka;
spodnie;

Naprawione chłopski bóty. Kempno d. 24. Lutego 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Romanowi Stupnickiemu w tuteyszym fronfeście o kradzież uwięzionemu, udało się w dniu dzisieyszym rano, gdy na wychodek był wypyszczony, przez takowy uciec na wolność, albowiem że ktoś w nocy klótkę u drzwi żelaznych do kanału ku młynie słodowym prowadzących, z tamtéy strony głównym kluczem lub wytrychem odemknął.

Gdy na schwytaniu tego zbiega wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie resp. Woyskowe i Ciwylne Władze, aby na niego ściśle czuwać z w razie schwytania aresztować i pan arretiren und unter ficherem Geleite an uns abliefern zu laffen.

Signalement,

1) Borname, Roman;

2) Zuname, Stupnicki;

3) Geburteort, Bromberg;

4) Aufenthaltsort, Pofen;

5) Religion, katholisch;

6) Alter, 21 Jahre;

7) Große, 5 Fuß 5 300;

8) Haare, schwarz;

9) Stirn, schmal;

10) Aligen, schwarz;

11) Augenbraunen, fcmara;

12) Nase, spizig;

13) Mund, flein;

14) Bart, schwarz;

15) Jahne, vollzählig;

16) Kinn, spihig;

17) Gefichtebildung, langlich;

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Gestalt, schlank;

20) Sprache, beutsch und polnisch;

21) Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Ein blautuchener Mantel, ein blautuchener Ueberrod,

sine bunkelblaue Muge mit Barankens Befag und ladirtem Schilbe,

ein Paar graue tuchene Hofen, ein Paar Halbstiefeln.

and pulyus towns to sugar to a

Pofen ben 28. Februar 1832. Ronigliches Inquisitoriat.

pod ściśłą strażą przytransportować kazać raczyły.

Rysopis.

1) Imie, Roman;

2) Nazwisko, Stupnicki;

3) mieysce urodzenia, Bydgosžcz;

4) mieysce pobytu, Poznań;

5) religii, katolickiey;

6) wieku, 21 lat;

7) wzrostu, 5 stóp 5 cali;

8) włosów, czarnych;

9) czoła, niskiego;

10) ocz, czarnych;

11) powiek, czarnych;

12) nosa, kończatego;

13) ust, malych;

14) zarasta, czarne;

15) zębów, zupelnych;

16) podbródka, kończatego;

17) twarzy, podługowatey;

18) cery, zdrowey;

19) postaci, wysmukłéy;

20) mówi po polsku i po niemiecku;

21) oznaków, żadnych.

Ubiór.

Granatowy plaszcz;

Takowy surdut;

war i bewortness simplymite diest his gentrition of an impact of their

Takową czapkę z barankiem obsadzoną i lakierowanym rydek kiem.

Szaraczkowe sukienne spodnie. Ciżmy na nogach.

Poznań d. 28. Lutego 1832.

the first time to be the first time and the first

Królewski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Die Knechte Michael Mactowiak und Johann Banaszak haben am 14. b. M. an ber Person bes Einzwohners Wrobel aus bem Dorfe Ezeszewo, Wreschner Kreises, einen Todtschlag verübt, sind sodann aus bem gedachten Dorfe entwichen und ihr Aufenthast bis jetzt unbekannt.

Die Wohllbll. Sivil- als auch Militair-Behörden ersuchen wir daher hierdurch, auf gedachte Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, und im Betretungöfalle unter sicherer Esforte ins hies sige Gefängniß abliefern zu lassen.

Der Michael Mackowiak stand vor seiner Entweichung als Knecht in Czeszewo in Diensten, ist ohngefahr 21 vis 22 Jahr alt, katholisch, mittler Statur, hat hellblonde Haare, länglich blasses Gesicht, hellblaue Augen. Bei seiner Entweichung trug er ein weiß leinenes Hemde, eine blau tuchene Weste, einen Schafpelz, lederne Hosen und über dieselben grobe Leinwandhosen, alte orbinaire Stiefeln, eine alte blau tuchene Klappmütze mit grauen Baranken.

Der Johann Banasak war ebenfalls vor seiner Entweichung Knecht in Czelzes wo, ist 20 Jahr alt, katholisch, kleiner Statur, hat blonde Haare. Bei seiner Entweichung trug er ein leinenes Heunde, bergleichen Kamisol und Losen, unter benselben blautuchene Hosen und einen Rock von bergleichen Farve, auf dem Bopfe eine blautuchene Klappmutze mit

List gończy. Parobcy Michał Mażkowiak i Jan Banaszak, dopuściwszy się w dniu 14. m. b. na osobie komornika Wrobla, w wsi Czeszewie w Powiecie Wrzesińskim położoney mieszkaiącego zabóystwo, uciekli z pomienioney wsi, i niewiadomo gdzie teraz znayduią się.

Szanowne Władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy ninieyszem, ażeby na rzeczonych zbrodniarzy pilne oko miały, a w razie spostrzeżenia tychże pod pewną strażą do tuteyszego więzienia, odstawić polecity.

Michał Mackowiak, zostawał przed ucieczką w Pleszewie w obowiązkach parobka, iest 21 lub 22 lat stary, katolik, sredniego wzrostu, ma włosy iasno-blond, twarz pociągłą bladą, oczy niebieskie. Przy ucieczce miał na sobie koszulę białą płócienną, westkę z sukna modrego, kożuch owcy, spodnie skórzanne, a na wierzchu płocienne grube, na nogach boty stare ordynaryine, zaś na głowie kaptur granatowy z siwem barankiem.

Jan Banaszak, zostawał także przed ucieczką w Czeszewie za parobka, iest 20 lat stary, katolik, małego wzrostu, ma włosy blond. Przy ucieczce miał na sobie koszulę białą płócienną, kamizelkę i spodnie podobnież płócienne, a pod niemi sukienne modre, suknią tego samego koloru, na głowie kaptur również

grauen Baranken, orbinaire alte Sties modry z siwem barankiem, 22s na feln. nogach boty stare ordynaryine. Rozmin den 28. Februar 1832. Kozmin d. 28. Lutego 1832.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. In dem Dorfe Dciąz, den Erben des Fabian von Parczewski eigenkhimlich zugehörig, ist eine Quantität stehendes Eichen= Nutholz— auf einem Flächenraum von 400 Morgen— zu Valken, Stabe und dergl. brauchbar, aus freier Hand zu verkausen. — Kaustustige belieben bei dem dortigen Dominio sich zu melden. Ociąz bei Deutsch-Ostrowo den 28. Februar 1832.

Obwieszczenie. Połowa wsi Ociąża, w powiecie Odolanowskim, mila od Kalisza, przy szose, na trakcie z Kalisza do Ostrowa prowadzące, do sukcessorów Fabiana Parczewskiego, prawem własności należąca, maiąca wysiewu ozminnego łącznie z pszenicą, około 200 korcy, w któréy trzeypolowe gospodarstwo urządzone, z dostatecznemi łakami i pastwiskami, tudzież z inwentarzem i porządkami, są z wolney ręki do wypuszczenia. — Ochotę maiący zadzierzawienia może albo sam w mieyscu bliższą o warunkach powziąść informacyą, lub też do mnie, upoważnienie od współsukcessorów maiącego w tey mierze, zgłosić się.

Pijanowice pod Gostyniem, dnia 28. Lutego 1832. r.

Ludwik Dzierzbicki

or of all waters distance and

Some or resident mineral contract